# Posener Intelligenz : Blatt.

# Mittwochs, den 23. May 1821.

Angekommene Fremde vom 17. May 1821.

Hr. Gutsbesitzer von Uminöki aus Smolitz, Hr. Gutsbesitzer von Dziemsdowöki aus Bobelwiege, Hr. Pachter Thiel aus Studzinice, Hr. Gutsbesitzer v.
Chlapowöki aus Kotoorf, I. in Nrv. 243 Breslauerstraße; Hr. Gutsbesitzer v.
Urbanowöki aus Chlapowo, I. in Nrv. 116 Br kestraße; Hr. Gutsbesitzer von
Kowalski aus Kerzno, Hr. Pachter von Inchlinks aus Grzynnislowo, Hr. Edelsmann von Sarnowöki aus Grzybowo, Jr. Gutsbesitzer von Bronikowöki aus
Krzgola, I. in Nrv. 391 Gerberstraße.

#### Den 18. May.

Historica des Intowiecto, Hr. Kaufmann Braune and Magbeburg, L. in Mro. 243 Breslauerstraße; Hr. Advetät Kaulfuß aus Fraustadt, Hr. Prediger Kaulfuß aus Fraustadt, Hr. Prediger Kaulfuß aus Czerniejewo, I. in Mro. 251 Breslauerstraße; Hr. Gutsbesitzer von Szoldrzfi aus Dsczeklin, Hr. Graf von Bninski aus Biezdrowo, I. in Mro. 1 St. Martin; Hr. Gutsbesitzer von Modlidowski aus Kromolic, I. in Mro. 392 Gerberstraße; Hr. Gutsbesitzer von Kryvzanowski aus Slupia, Hr. Gutsbesitzer von Gajewski aus Lukowo, I. in Mro. 20. St. Adalbert; Hr. Coffetier Schöning aus Micksch, I. in Mro. 3 St. Abalbert; Hr. Gutsbesitzer von Swiniarski aus Schocken, I. in Mro. 26 Walischei.

# Den 19. Man.

He; Hr. Sutsbesißer von Zbeinski aus Kozlowe, I. in Nrv. 116 Breitestræße; Hr. von Lindenau, Rittmeister außer Diersten, aus Menret, I. in Nrv. 244 Brestauerstraße; Hr. Gutsbesitzer von Grabowski aus Welna, I. in Nr. 165 Wilhelmsstraße; Hr. Gutsbesitzer von Milenski aus Graboszewo, Hr. Nespercharins von Rappart aus Berlin, I. in Nrv. 210 Wilhelmsstraße.

#### Den 20. Man.

Hr. Steuer-Controlleur von Wendorf aus Santomissel, Hr. Gutsbesitzer von Eliszynnski aus Gurka, Hr. Gutsbesitzer von Lukomicki aus Brudzyn, k. in Nro. 384 Gerberstraße; Hr. Gutsbesitzer von Lumnicki aus Budziszewo, k. in Nro. 116 Breitestraße; Hr. Administrator Müller aus Glogau, Hr. Thurn und Larischer Oberförster Müller aus Eliznize, Hr. Gräwe, Lieutenant a. D. aus Slaby, Hr. Raufmann Stocklein aus Berlin, k. in Nro. 99 Milbez Hr. Gutsbesitzer von Moszynnski aus Niedzwiod, Hr. Pächter v. Gozdzimierski aus Gotow, k. in Nro. 392 Gerberstraße; Hr. Cassirer Schmidt aus Gorp, Hr. Gutsbesitzer von Grzynskowski aus Gotow, k. in Nro. 33 Walischei.

Abgegangen.

Hr. Polizei-Sekretair Waschlager nach Berlin, Hr. v. Krasicki nach Malczewo, Hr. v. Krzyzanowski nach Janowco, Hr. von Grabski nach Jabkowo, Hr. von Bronikowski nach Droszewo, Hr. von Dziembowski nach Bobelwic, Hr. von Septlik nach Mechnac, Hr. von Chlapowski nach Rotborf, Hr. von Uminski nach Smolik, Hr. von Palewski nach Tulic, Hr. von Szoldrzki nach Popowo, Hr. von Wilkonski nach Olony, Hr. Graf von Poninski nach Glogau, Hr. Partikulier Lottich nach Stettin, Hr. Kausmann Nathorf nach Warschau, die Grässn von Kaiserling nach Berlin, der Graf Donhoff nach Berlin, Herr Kausmann Hubert nach Berlin, Hr. von Schwanenseld nach Warschau, Hr. von Modlibowski nach Kromolic.

Befanntmachung,

Das zur Präsekt Anton von Garczynskischen Liquidations Masse gehörige im Obornifer Rreise Posener Departements belegene Gut Biależyn, soll von Johansnis d. J. anderweit auf ein Jahr verpachetet werden. Der Termin hiezu steht auf den 5 ten Juni d. J. Bormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten kand-Gerichts Rath Ryll in unserm Instruktions-Jimmer an, zu welchem wir Pachkustige einladen. Jeder Vietende muß, bevor er zum Gebot zugelassen wird, eine Caution von 500 Rthl. dem Deputirten erlegen, die andern

Obwiesczenie.

Dobra Białężyn w Powiecie Obornickim Departamencie Poznańskim położone, do massy likwidacyjney niegdy Antoniego Garczyńskiego Prefekta należące, od S. Jana r. b. na rokieden nadal wydzierzawione bydź maią. Termin do licytacyj na dzień 5. Czerwca r. b. o godzinie otey przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu naszego Ryll w izbie naszego posiedzenia wyznaczony został, na który dzierzawienia ochotę maiących wzywamy. Każdy licytant przed

Pacht=Bedingungen fonnen in unferer Res giffratur eingesehen werden.

Pofen ben 29. Mart 1821.

Roniglich Preuß. Landgericht.

przypusczeniem do licytacyi tal. 500 kaucyi Deputowanemu złożyć winien, inne zaś warunki w Registraturze przeyrzane każdego czasu bydź mogą.

Poznań d. 29. Marca 1821. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Edictal = Citation.

Die unbefannten Glaubiger ber Raffen bon ben 3 Bataillonen und von ber Garnifon-Rompagnie des Ronigl. Preuß. 19. Infanterie-Regiments (4ten Beffpreuß.) welche aus bem Jahre 1820 etwa Un= fpruche an die gedachten Raffen zu haben vermeinen, werden hiermit aufgefordert, in dem auf ben aten Juny b. J. Bor= mittage um 9 Uhr vor bem hierzu Deputirten Landgerichts=Rath Brudner ange= fetten Liquidationstermine im Partheien= Bimmer unfere Gerichte entweber per= ionlich ober durch gulaffige Bevollmach= tigte zu erfcheinen, ihre Unfpruche angumelben und mit ben nothigen Beweismit= teln zu unterftuten, im Falle ihres Musbleibens aber zu gewartigen, baß fie mit ihren Unspruchen an die gebachten Raffen pracludirt und blos an die Person besje=" nigen, mit dem fie fontrabirt haben, mer= ben verwiesen werben.

Nosen den 8. Januar 1821. Konigl. Preußisches Landgericht.

# Cytacya Edyktalna.

Wierzycieli niewiadomych Kass 3. Batalionow i Kompanii Garnizonu Król. Pruskigo 19, Pułku piechoty (4. Zachodniego) którzy z roku 1820, pretensye mieć sądzą, ninieyszem wzywamy, aby sie na terminie dnia 2go Czerwca r. b. zrana o godzinie gtey przed Deputowanym Sędzią Brückner, do likwidacyi wyznaczonym, w izbie instrukcyiney Sądu naszego osobiście lub przez Plenipotentów upoważnionych stawili, pretensye swe podali, i dowodami potrzebnemi wsparli, w razie zaś niestawienia się oczekiwali, iż z pretensyami swemi do wspomnionych kass prekludowani, i tylko do osoby tego, z którym kontraktowali wskazani zostaną.

Poznań d. 8. Stycznia 1821.-

Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański,

# Subhaffations=Patent.

Es foll theilungs= und schuldenhalber bas, zu dem Johann Samuel Badingottsfehen Nachlasse gehörige, in der Stadt Schwerin an der Warthe Birnbaumer Kreises unter der Nro: 198 gelegene, aus Bindwerf und Lehm erhaute Wohnhaus nebst Hofraum und Stallung, so wie folsgenbe dazu gehörigen Grundstücke, als:

- 1) eine Wiese an der faulen Brucke,
- 2) ein Grabegarten an der fleihen Muhle
- 3) 2 Uderftude, 4 Morg. fulmisch groß,
- 4) eine Rawel,

welches zusammen auf 929 Mthl. 13 ggr. gerichtlich taxirt ist, in dem auf den 4. July 1821 Bormittags um 8 Uhr vordem Herre Landgerichtstath Meyer hier an ordentlicher Gerichtsstelle anstehenden Termine disentlich an den Meistbietenden verfauft werden, zu welchem alle diesenigen, die kaufen wollen und zahlungszund besüffähig sind, vorgeladen werden. Der Zuschlag erfolgt nach vorheriger Genehmigung der Interessenten und der Vormundschafts-Behörde.

Die Kaurbedingungen nebst Taxe konnen täglich in unserer Registratur eingesehen werden.

Meserit am 15. Januar 1821.

Ronigl. Preußisches Landgericht.

Patent subhastacyiny.

Do pozostalości Jana Samuela Badingott należącey, w mieście Skwierzynie n. W. w Powiecie Międzychodzkim pod Numerem 198 sytuowany w wiązanie wybudowany dom, będzie wraz z podworzem i chlewem iako też następuiące do niego należące grunta, mianowicie:

- 1) łąka przy zgniełym moście;
- 2) ogród przy małym młynie;
- 3) dwa kawałki roli cztery morgi chełmińskie obeymujące;

4) rola (nazwana kawel);
z przyczyny działów i długów w terminie na dzień 4. Lipca r. h.
o godzinie 8. zrana w Sądzie naszym
przed Ur. Meyerem Konsyliarzem
Sądu Ziemiańskiego wyznaczonym
naywięcey daiącemu publicznie
sprzedanym.

Na który wszystkich chęć nabycia maiących posiadania i zapłacenia zdolnych, ninieyszem z témmaznaymieniem wzywamy: iż taxa ogólna powyż wzmiankowanych gruntów sądownie przyięta 929 tal i 12 dgr wynosi, i że przysądzenie dopiero za poprzedniczem zezwoleniem Interessentów i Władzy nadopiekuńczey nastąpi.

Warunki kur na z taxą codziennie w Registraturze naszey przeyrzane bydz mogą

Międzyrzecz d. 15, Stycznia 1821. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

以为多世家(TELE \$95年 成 ) 日本月

Sub baffatione = Patent.

Das Königl. Preuß. Landgericht zu Bromberg beingt hiermit zur defentlichen Kenntniß, daß auf den Untrag der Ersben die zur Jacob Glimmschen Nachlaße Masse gehörigen, in der Schulitzer Stadtstollanderei belegene Grundstücke, nehmelich:

- 1) ein Wohnhaus in Schurzwerk, nebst Stall und Schenne unter einem Dache auf 60 Atlr.
- 2) Seche culmischen Morgen Land it.cl. ber Baum= und Gefochgarten auf 46

in Summa also auf 106 Ktlr.
nach ber gerichtlich aufgenommenen Taxe
gewürdigt, anderweitig bffentlich an den Meistbietenden verkauft werden sollen, und der diesfällige Victungstermin auf den 23. Juni d. J. angesetzt worden

Es werden demnach Kaustiebhaber hiermit eingeladen, gedachten Tages Bormittags um 8 Uhr vor dem ernannten Deputirten Herrn Landgerichtsrath Dannenderg in dem Geschäftslocale des unterzeichneten Landgerichts entweder in Person, oder durch gehörig legitimirte Bevollmächtigte zu erscheinen, ihr Gedot zu verlautbaren und denmächst, wenn keine gesestliche Hindernisse obwalten, auch die obervormundschaftliche Behörde in den Zuschlag eingewilligt haben wird, der Mojudication dieser Grundssücke gewärtig zu sein.

Bromberg den 12. Marg 1821. Koniglich Preuß. Landgericht.

# Patent Subhastacyiny.

Królewsko Pruski Sąd Ziemiański w Bydgosczydo publiczney wiadomości podaie, iż na wniosek sukcessorów nieruchomości do massy pozostałości Jakuba Glimm należące na hollendrach miasta Szuliec położone, składające się:

1) z domu w blochy wraz z staynią i stodołą pod iednym dachem na

2) sześć chełmińskich morgów roli włącznie z sadem i ogrodem na

ogálnie na 106 tal.
podług sądownie sporządzoney taxy
ocenione publicznie więcey daiącemu
powtórnie przedane będą i tym końcem termin licytacyi na

dzień 23. Czerwca r. b.

wyznaczony iest. Wszyscy zatem do kupna ochote maiacy zapozywaią się aby, w rzeczonym terminie o godzinie 8. z rana przed wyznaczonym deputowanym W. Dannenberg w mieyscu posiedzenia podpisanego Sądu Ziemiańskiego albo osobiscie lub też przez pełnomocników prawnemi plenipotencyami opatrzonych, stawili się, swoie licyta podali, i następnie pewnemi byli, iż więcey daiącemu nieruchomość ta. skoro żadna prawna przeszkoda nie zaydzie, i władza nadopiekuńcza na przyderzenie. zezwoli, przysądzona bedzie.

Bydgoszcz dnia 12. Marca 1821.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Die Balentin und Josepha geb. b. Do= moreta von Budgifemefifchen Cheleute, welche fich am roten Februar 1819 gu Stwolno geehelicht haben, und von beuen ber Chemann jest in Rawicz, Die Chefrau aber zu Pabborowo im Rrobener Rreife fich aufhalt, haben auf den von der Lehtern gemachten und auf Borfcbrift bes 6. 392 Tit. 1. Theil 2. bes Allgemeinen Landrechts gegrundeten Untrag, Die gwi= fchen ihnen nach ben jetigen Gefeten beftehende eheliche Gutergemeinschaft nach den gerichtlichen Verhandlungen vom 9. und 25. September 1820 und 2. April 1821 aufgehoben, wobei fich jedoch ber Chemann zc. Budgiffemefi die Disposition über die Ginfunfte von bem Bermogen feiner Chegattin vorbehalten hat, welches biermit gur öffentlichen Kenntnig gebracht mirb.

Frausfatt ben 16. April 1821. Konigl. Preuß. Landgericht.

Subhaffatione=Patent.

Zum bissentlichen freiwilligen Verkause bes bei Krotoschin belegenen Borwerks Vorpahlslust ist auf den Antrag des Beschers Abraham Goldssein vor dem Depustirten Landgerichtsrath Kaulfuß ein Tersmin auf den 28. August d. J. Vorsmittags um 9 Uhr im hiesigen Landgerichtshause anberaumt worden, wozu wir besitzund zahlungsfähige Kauslussige einstaden.

Krotoschimben 16. April 1821. Konigl. Preußisches Landgericht. Obwiesczenie.

UUr. Walentin i Jozefa z Pomorskich Budziszewscy małżonkowie, którzy w dniu 10, Lutego 1819 r. w wsi Stwolnie w związki małżeńskie z sobą weszii, i z których małżonek teraz w Rawiczu, małżonka zaś w Podborowie w Powiecie Krobskim zamieszkują, na wniosek przez ostatnia uczyniony i na przepisie J. 392. Tyt. I. Części II. Prawa Powszechnego Pruskiego ugrantowany, wspólnosť dobr malzeńska we dług teraźnieyszych praw między niemi istniącą w skutek czynności sądo. wych z dnia 9. i 25. Września 1820 r. i 2. Kwietnia 1821 roku znieśli, przyczem iednak małżonek Ur. Budziszewski dyspozycya nad dochodami maiątku malžonki swey sobie zastrzegl o czem Publiczność ninieyszem się uwiadomia.

Wschowa d. 16. Kwietnia 1821.

Krolewsko-Pruski Sąd Zie. miański.

Patent Subhastacyiny.

Końcem publiczney dobrowolney przedaży posiadłości pod Krotoszynem położony Vorpahlslust zwaney, na wniosek posiedziciela Abrahama Goldstein, Termin przed Deputowanym Ur. Sędzią Kaulfuss na dzień 28. Sierpnia o godzinie 9. z rana w mieyscu posiedzenia Sądu tuteyszego wyznaczonym został, do którego zdolność posiadania i zapłacenia maiących ninieyszem zapozywamy.

Krotoszyn dnia 16. Kwietn. 1821. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Edictal = Citation.

Die unbefannten Erben ber im Sabre 1813 gu Bollftein verfforbenen unverebe= ligt gewesenen Appolonia Marie Gabriele Baton Tochter des Burgers Joseph Francifcus Baton u. ber Magbal. Carifes, ge= boren zu Paris am 8. October 1756, welche früher in Dresben gewohnt hat, merden auf den Antrag bes Machlaß = Curators Juftz-Commiffarius Souente aufgeforbert fich binnen 9 Monaten und fpateftens in bem auf ben 9. Januar 1822. Bor= mittags um 9 Uhr vor bem herrn Land= gerichtsrath Meyer anfiehenden Termine entweder perfonlich ober burch Bevoll= machtigte, wozu ihnen bie biefigen Juftig = Commiffarien Jacoby und Wronefi porgeschlagen werden, zu melden, sich als Erben geborig zu legitimiren und ibre ferneren Untrage zu machen, widrigenfalls und wenn fich keine Erben melden, der aus 255 Rtlr. bestehende Nachlaß als herrenlofes Gut bem Risco, und zwar der Konigl. Regierung zu Po= fen anheim fallt.

Meferit ben 8ten Februar 1821. Roniglich = Preuf. Landgericht.

### Aufgebot.

Bon bem unterzeichneten Königl. Landsgerichte werden auf den Antrag des Franz von Rembowski alle diesenigen, welche an das für die Ludowika geb. Micielska, geschiedene Moskorzewska, jetzt vereheslichte Szaniawska, auf dem Gute Magnuszewice Krotosziner Kreises unter Rubr.

# Zapozew Edyktalny.

Sukcessorów nieznajemych zmartey w Wolsztynie w toku 1813. Apolonii Maryi Gabrych Eaton, córki obywatela Józefa Franciszka Baton i Magdaleny Garises, w Paryżu dnia 8go. Października 1756. urodzoney, i wprzód w Drezdnie mieszkającey, wzywamy ninieyszem na wniosek kuratora pozostałości, Ur. Huenke Kommissarza Sprawiedliwości, aby się w przeciągu 9ciu miesięcy, a naypóźniey w terminie

dnia 9. Stycznia 1822. r. z rana o 9. godzinie w Sądzie naszyma przed Ur. Meyerem Konsyliarzem Sadu Ziemiańskiego, osobiście lub przez pełnomocników, na których im tuteyszych Kommissarzy Sprawiedliwości W. Jakobiego i Wrońskiego przedstawiamy, zgłosili, iako sukcessorowiedostatecznie się legitymowali, i dalsze swe wnioski formowali, w przeciwnym bowiem razie, i gdy się żadni sukcessorowie nie zgłoszą, pozostałość 255 Talarow wynosząca, iako rzecz nie maiaca właściciela, Fiskusowi, a mianowicie Królewskiey Regencyi w Poznaniu wydana będzie.

Międzyrzecz dnia 8. Lutego 1821. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

### Wezwanie.

Niżey podpisany Królewski Sąd Ziemiański na wniosek Wielmożnego Franciszka Rembowskiego zapozywa ninieyszem wszystkich tych, którzy do służącego Ur. Ludwice z Mycielskich rozwiedzioney Moskorzewskiego

2. Mro. 2. eingetragene Lebtagerecht und an die unter Rubr. 3. Mro. 1. fur ficein= getragene 20,000 KL poln. Brandichaß= gelber und die benfolben jum Grunde lie= genden Inftrumente, ber Abvitalitate= Berfchreibung vom 11. Septbr. 1780. und der Inscription bom 2. Juli 1791. fo wie endlich an bie über die Ginfraging beider Poften erpebirten Supotheten= Res tognitionsicheine vom 3ten April 1708 als Eigenthumer, Ceffiomirien, Pfand= ober fonftige Briefe-Inhaber irgend einis gen Unfprud zu haben vermeinen, in Ter= mino ben Sten Ceptember d. 3. (nach 3 Monaten) vor bem Deputirten Landgerichterath Leng Vormittage um o Uhr vorgelaben, entmeder personlich over burch gefetzlich zulaffige Bevollmachtigte, wogu benjenigen, die bier am Orte unbekanne find, die Juftig - Romunffarien, Kriege- und Domainen = Rath Broker, Mitfofe, Pilasti, Landgerichterath Brad)= pogel und Weboth in Borschlag gebracht werden, zu erscheinen und ihre etwanigen Auspruche anzumelben und nachzuweisen, widrigenfalls und wenn fich Riemand melbet, die erwähnten Dofumente für amortifirt erflart und bie etwanigen In-Baber mit allen baran habenben Unfpruden werden prachibirt werden.

Rrotoschin den 2. April 1821. Abutgl. Preußisches Landgericht.

The Taylor of Merich

teraz zamężney Szaniawskiev dożywocia, na dobrach Magnuszewice w Krotoszyńskim Powiecie położonych, sub Rubr. II. Nr 2, zaintabulowanego tudzież do summy posagowey 20,000 Ziorych połskich sub Rubr. III, Ne. 1. dla niey zahypotekowaney, i dokumentów zasadą tych będących, to iest: zapisu dożywocia z dnia 11. Września 1780. i inskrypcyi z dnia 2. Lipca 1791 a ila koniec tych, którzy do wygotoś wanych, z zaintabulowania obydwóch summ, hipotecznych wykazów rekognicyinych z dnia 3. Kwietnia 1798 ia-Właściciele, Cessyonaryusze, Zastawniki a bo iani papierów rakowych posiedziciele, pretensye iakowe rościć mnicinaig, aby w terminie.

na dzień 5. Września r. b. przed Delegowanym Sędzią Lenz o godzinie 9. pized południem wyznaczonym, osobiście, lub przez prawnie dopusczalnego Pelnomocnika, na których się tym, ktorym tu na znajomości zbywa, Kommissarze Sprawiedlimości Ur. Broeker Konsyliarz Woienno Ekonomiczny, Ur. Mitschke, Pilaski i Sędziowie Brarhvogel i Webski propungia, stawili sie, pretensye swe podali i udowodnili. W przeciwnym bowiem razie, i gdy się nikt nie zgłosi, rzeczone dokumenta za zniesione ogloszone, i posiadacze z wszelkiemi do nich maiacemi pretensyami, prekludowani zostana.

Krotoszyn d. z. Kwietbia 1821.

Królews. Pruski Sąd Ziemiański.

# Beilagezu Mr. 41. des Posener Intelligenz Blatts.

Bekanntmachung:

Iwei Wohngelegenheiten in dem unter-Nro. 8. am hiefigen Markte belegenen v Rogdzinskaschen Hause; die eine von Joshanni d. J., und die andere von Michaeli dieses Jahres ab, sollen auf ein Jahr defentlich meistbiethend in Termino den 19ten Juni d. J. früh um 9 Ubr vor dem Reserendarius Kantas in unserm Insstruktionszimmer anderaumt, wozu Mietslustige vorgeladen werden.

Pofen ben 30. April 1821:

Ronigl. Preuß, Landgericht.

Obwiesczenie:

Service Color Service Color Sully

Dwa pomieszkania w kamienicy podliczbą 8. w rynku tuteyszym położonej W. Rogozińskiej własney, znaydujące się, iedno od Świętego Jana r. b. drugie od S. Michała r. b. na rok ieden, publicznie więcej dającemu w dzierzawę wypusczone bydź mają w terminie

dnia 19. Czerwca r. b.
o godz. 9. przed Referendaryuszem
Kantak, i na termin ten ochotę naięcia maiacych zapozywamy.

Poznań dnia 30. Kwietn. 1821. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung:

Kon bem unterzeichneten Gerichte wird Germit bekannt gemacht, daß in dem am Zosten v. M. zwischen der verwittweten Rosalia v. Malachowska, geb. v. Trzeinska, und dem Joseph v. Sulerzvehi gesschlossene Ehevertrage, die Gemeinschaft der Ginter und des Erwerbens ausgeschlossen u. bestimmt worden ist: alles was die Brant dei Eingehung der Heirath besist, und kunftig erhält, zum vordehaltenen Vernidzen gen gehbren soll.

Posen den 1. Mai 1821. Koniglich Preuß, Landgerichte

to and the man lare of the angle of the

anever posiedzen mezych, e-pe

Obwiesczenie.

Sąd niżey podpisany oznaymuje ninieyszem, iż w kontrakcie przedślubnym dnia 30. z. m. między W. Rozalią z Trzcińskich owdowiałą Małachowską a W. Jozefem Suferzyckim zawartym, wspólność maiątku i dorobku wyłączone, i poetanowionem zostało, iż wszystko co przyszła Małżonka przy zawarciu ślubu posiada, i na przyszłość nabędzie, do wyłączonego icy maiątku należeć ma.

Poznań dnia I. Maia 1821. Król. Prus, Sąd Ziemiańskie

Arone Cott, in unicom Cloudistated and

around analytems urious,

the installation of the second second second

#### Befanntmadung.

Der bei ber Stadt Schwersenz an ber Barfchauer Strafe belegene, ben Mathi= as Bielinstifchen Erben gehörige Gaftfrug Bieliniec, nebft ben bagu gehörigen Gebau ben und Medern, foll auf ben Untrag ber Bormundschaft auf anderweite Drei Sabre pon Sohannis 1821. bis babin 1824 meift= bietend offentlich verpachtet werden. Licitations = Termin fteht auf ben 3often Juni c. Vormittags um 9 Ubr por bem Deputirten Landgerichte = Rath Bebomann in unferm Partheien = Bimmer

Die Pachtbedingungen kounen jeder Zeit in unferer Pupillen = Regiftratur eingefeben werden. Jeder Licitant ift gehalten 100 Athlr. Caution zu Sanden des Deputirten

an, wozu wir Pachtluftige vorladen.

zu erlegen.

Posen den 26. April 1821. Ronigl. Preußisches Landgericht.

# Uwiadomienie.

Gościniec Zieleniec zwany pod miastem Swardzedzem na trakcie Warszawskim położony, do Srów Marcina Zielińskiego należący z przynależącemi budynkami, rolami, na wniosek opieki na dalsze 3 lata od S. Jana 1821 do S. Jana 1824. r. publicznie więcey daiącemu w dzierzawę ma bydź wypusczony. Termin licytacyi na

dzień 30. Czerwca r. b. o godzinie 9. przed deputowanym K. S. N. Hebdman w naszey Izbie Instrukcyjney wyznaczony został, i na takowy ochotę dzierzawienia maiących wzywamy. Warunki dzierzawne każdego czasu w naszey Registraturze pupill. przeyrzane bydź mogą. Każdy licytant winien iest 100 Tal. kaucyi złożyć do rak deputowanego.

Poznań dnia 26. Kwiet. 1821. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

# Befanntmachung.

Die bem Conftantin v. Starzenski gehos gen Guter Groß und Rein Blowiec und Borwerk Ronstantynowo, follen auf drei nach einander folgende Jahre und zwar von Johanni b. 3. bis babin 2824 melftbiethend verpachtet werden. Hierzu fteht ein Termin auf ben 23ften Juni c. Bormittags um o Uhr, vor dem Landgerichth = Rath Fromholz, in unferm Gerichtelokale an.

Die Bedingungen konnen in ber Regi=

Aratur eingeseben merben.

# Obwiesczenie.

Tapetmathing. Contest hutter printered (Selection 2)

Dobra wielki i maly Howiec wraz z folwarkiem Konstantynowo Ur. Konstantego Starzeńskiego dziedziczne, plus licitando na trzy po sobie nastę. puiace lata to iest od S. Jana r. b. až do tegoż czasu 1824. roku zadzierzawionemi bydź maią.

W celu tym wyznaczyliśmy termin

dzień 23. Czerwca r. b. o godzinie g. z rana przed deputowa: nym Konsyliarem S. Z. Fromholz w mieyscu posiedzeń naszych.

Wer bieten will, hat, bevor er gur Licis tation zugelaffen werden fann, 500 Rtblr. als Caution bem Deputirten zu erlegen.

Pofen ben 12. Mai. 1821.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Kondycye w Registraturze naszev przeyrzanemi bydź mogą.

Ktoby atoli licytować zechcia?, winien navprzód do rak deputowanego 500 Talarów iako kaucya złożyć.

Poznań dnia 12. Maia 1821. Królewsko-Pruski Sad Zie-

#### Befanntmachung.

Das auf ber Ackerwirthschaft bes Bormerte Bilbe bei Pofen ruhende Recht, bie Rammerei=Dorfer mit Brantmein zu verle= gen, foll von Johanni b. J. bis babin 1822 meiftbiethend verpachtet werben.

Der Termin biegu fteht auf ben 23ften Junic. Vormittage um guhr, vor bem Deputirten Laubgerichte-Rath Sebomann, in unferm Inftruftionszimmer an.

Dofen ben 3. Mai 1821.

Obwiesczenie.

Prawo szynkowania wódki po wsiach kamelarnych folwarkowi Wilda pod Poznaniem służące, od S. Jana r. b. do S. Jana 1822. roku na rok ieden więcey daiącemu w dzierzawę wypusczone bydź ma. Termin w tey mierze na

dzień 23. Czerwca r. b. o godzinie 9. z rana przed Konsyliarem Sądu Naszego Hebdman w izbie naszey instrukcyiney wyznaczony zo-

Poznań dnia 3. Maia 1821. Koniglich Preuß. Landgericht. Królew. Pruski Sad Ziemiański,

Avertissement.

Es foll auf ben Antrag ber Frang bon Rada metifchen Erben das benfelben geborige, im Wreschner Kreife belegene Guth Sedziewojewo auf ein Jahr, nehmlich von

Obwiesczenie.

Wies Sędziewoiewo w Powiecie Wrzesińskim położona Sukcessorów niegdy Ur. Franciszka Raszewskiego własna, ma bydź na wniosek tychże na

St. Johanni c. bis babin 1822, an ben rok ieden od S. Jana roku biegacege Meistbietenden offentlich verpachtet wer= ben. Wir haben hiezu einen Termin auf

ben 29. Juni c. vor bem Deputirten Ober-Landgerichte-Referendarius herrn Redel Wormittags um 9 Uhr hieselbst anberaumt, und laben Pachtluftige vor, fich in bemfelben auf unserem Partheienzimmer personlich ober burch gefetlich zuläßige Bevollmachtigte einzufinden, und fann ber Meiftbietenbe und Cautionsfähige gewärtig fenn, baß ihm die Pacht zugeschlagen werden wird.

Die Pachtbedingungen konnen jederzeit in unferer Registratur eingefeben werben.

Gnesen ben 16. April 1821.

Ronigl. Preug. Landgericht.

až do tegož dnia 1822. przez publiczna licytacya, w dzierzawe wypusczona. Tym końcem wyznaczyliśmy termin-

na dzień 29. Czerwca r. b. z rana o godzinie q. przed deputowanym Referendarzem Sadu Nadziemiańskiego Jekel. Wzywamy zatem chęć maiących iey dzierzawienia, ahw się na takowym w sali Sądu tuteyszego osobiście lub przez pełnomocnikow prawnie do tego upoważnionych, stawili, a naywyżey podaiący i rękoymią złożyć mogący pewnym bydź może odebrania dzierzawy.

Warunki dzierzawy każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzane

bydź mogą.

the feet desired of the section of the section of a section of the section of the

w Gnieznie dnia 16. Kwietnia 1821. Królewsko-Pruski Sad Ziemiański.

the seev instruction with which was any no-Chictal = Citation.

idat w nearbasH agazenv wight his

Die Caroline Wilhelmine Arebe, verehe= lichte Riedler gu Schneidemubl, hat ihren Chemann ben Burger - und Schumacher Eduard Riedler, welcher fich im Jahr 1815 von ihr begeben, wegen boslicher Verlaffung auf Trennung ber Che und Berurtheilung in die Chescheidungestrafe geflagt. Couard Fiedler laben wir baber hierdurch por, fich in dem auf den 7ten Septem= ber b. 3., vor bem versammelten Gerichte, Morgens um o Uhr, angesetzen Termine in unferem Inftruktionszimmer perfonlich ober burch einen gehörig legitimirten Bepollmachtigten einzufinden, und fich über feine Entfernung auf ben Untrag ber RlaCytacya Edyktalna.

and the sould be and

Karolina Withelmina Krebs z Pity podała naprzeciw małżonkowi swemu szewcowi i obywatelowi Eduard Fiedler, który się w roku 1815 od niey oddalił, z powodu złośliwego opusczenia skargę, żądaiąc rozwiązania małżeństwa i skazania go na karę rozwodową. Zapozywamy przeto ninieyszem Eduarda Fiedler, ażeby się w terminie na

dzień 7go Września r. b. z rana o godzinie 9. przed zgromadzonym Sadem w Izbie naszey Instrukcyiney wyznaczonym osobiście, lub przez pelaomocnika dostatecznie legitymogerin auszulaffen. Wenn er fich nicht gefellt, wird er in Contumaciam ber boelichen Verlaffung feiner Chefrau für gestänzdig geachtet, und es wird, was rechtens ift; erkannt werden.

Schneidemuhl den 29. Marg 1821.

wanego stawił i na wniosek Powodki względem swego oddalenia odpowiedział. W razie niestawienia się złośliwe opusczenie małżonki iego za przyznane uważanem, i co z prawa wypada wyrzeczonem zostanie.

w Pile dnia 29. Maia 1821.

Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Subhaftations : Patent.

Das Königliche Landgericht zu Bromberg macht bekannt, daß auf den Antrag der Realgläubiger das im Juowraclawer Kreise belegene adliche Kittergut Kombins Nro. 338., wovon das Obereigenthum dem Fiscus zusteht, und welches im Johre 1797 für 10,515 Kthlr. acquirirt, jest aber

a) zu 6 pro Cent 9060 Vitlr. 14 ggr. b) zu 5 pro Cent 10,872 — 17 ggr.

c) zu 4 pro Cent 13,590 — 21 — 3 d'abgeschicht worden ist, von wacher Taxe jedoch die fehlenden zu erbauenden Gebäube nach dem Anschlage, und die sonst zu ergänzenden Vieh- und Feld-Inventarienschuse mit 5950 Athle. 13 ggr. 9 d'. in Abzug kommen, so daß der Werth

1) abpCent nur 3110 Atlr. — 56°.
2) abpCent nur 4922 — 3ggr. 36°.

3) dap Cent nur 7640 — 7 — 66'. verbleibt, jedoch ohne Bertretung der Tazre bergestallt in Pausch und Bogen anderweitig auf Kosten des früheren Pluslicitanten verkauft werden foll, daß die Kaufgelder gleich nach der Adjudication ad Depositum eingezahlt werden müssen. Die Diestungs-Termine sind

1) auf ben iften September c. 2) auf ben iften December c. 3) auf ben iften Marz 1822.

por bein Deputirten Herrn Landgerichts= Rath Dannenberg im hiefigen Landgerichts= Lofale anberaumt worden. Patent Subhastacyiny.

Krolewski Sąd Ziemiański w Bydgoszczy podale do wiadomości, iz położone w powiecie Inowrocławskim dobra szlacheckie Rombino Nro. 338 nad któremi dominium eminens do Fiskusa należy i i które w roku 1797. za 10,515 Tal. nabyte, teraz zaś,

a) po 6 pro Cent na 9060 Tal, 14 dgr.
b) po 5 pro Cent na 10872 — 17 —

c) po 4 proCent na 13590 — 21 — 3 f. oszacowane zostały, z których taxy iednak brakujące, wystawić się miane budynki według anszlagu, iako też uzupełnić się mające inwentarze żywe i martwe, w ilości 5950 Tal. 13 dgr. 9 fen, się potrącają, tak, iż wartość,

1) po 6 pro Centrylko 3110 Tal. — 5f. 2) po 5 pro Centrylko 4922 — 3 dgr. 3f.

3) po 4 proCenttylko 7640 — 7 — 6f. wynosi, maią bydź lecz bez żadney odpowiedzialności za take powtórnie ryczaltem, na koszt dawniejszego Pluslicytanta w ten sposób sprzedane, że summa kupna zaraz po przysądzeniu do Depozytu złożona bydź musi.

Termina licytacyine zostaly

1) na dzień I. Września 1823. 2) na dzień I. Grudnia r. t.

3) na dzień I. Marca 1822.

przed Delegowanym Ur. Dennenhergiem Sędzią w lokalu tuteyszego Sądu Ziemiańskiego wyznaczone.

Raufliebhaber werben hierdurch aufgeforbert, in diesen Terminen, besonders aber in dem Lettern, welcher perempto= rifch ift, entweder in Person, over burch legitimirte Mandatarien, wozu die hiefi= gen Juftig = Commiffarien Schopfe, Schulz, Guderian und Vigloffewicz in Borfchlag gebracht werden, zu erscheinen, ihre Gebote zu verlautbaren, und bes Zuschlages Dieses Guts an den Meistbietenden unter Buftimmung ber Glaubiger gewartig ju fenn, und fann auf Gebote, die erft nach bem peremptorischen britten Licitations= Termine eingehen, nur aus befonderen ge= setlichen Grunden Rucksicht genommen merden.

Die Tare biefes Guts Rombino, fo wie die übrigen Raufbedingungen tonnen jeder Beit in unferer Regiftratur eingefeben merben.

Bromberg ben 28. Marg 1821.

Wzywaią się ninieyszem ochornicy kupna, szeby się w tych terminach szczególniev zaś w ostatnim iako peremtorycznym, albo osobiście, lub przez legitymowanych Pelnomocników, na których, tuteysi Kommis. Sprawiedliwości Schoepke, Schulz, Guderian i Piglosiewicz się przedstawian stawili, i swe oferty ogłosili, poczem naywięcey daiący przybicia tychże dobr za zgodzeniem się na to Wierzycieli spodziewać się może, ile że na oferty dopiero po terminie licytacyinym nadeyść mogące, tylko z przyczyn legalnych wzgląd miany będzie.

Taxe tych dóbr iako i inne warunki kupna kaźdego czasu w naszey Registraturze przeyrzeć można.

Bydgoszcz dnia 28. Marca 1821.

Ronigl. Preuß. Land gericht. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Es follen mehrere abgepfanbete Effecten, als Rleiberspinde, Spiegel, Tifche, ein Schreibpult, Bettfaften, Betten, eine Britfchte, eine Ruh, fupferne Reffel 2c. im Termin ben 26. Juli b. 3. vor bem Serrn Landgerichte : Expedienten v. Reith im hiefigen Landgerichte = Lokale offentlich an den Meifibietenden gegen gleich baare Bezahlung verfauft werden. Raufliebha= Der werden hierzu eingelaben.

Bromberg ben 19. April 1821. Rongl, Preußisch. Landgericht, Obwiesczenie.

Rożne zaiete effekta iako to: suknie, zwierciadła, stoły, miedziane kotły, biorko do pisania, skrzynia do pościeli, bryczka, iedna krowa, i t d. maią bydź w terminie dnia 26. Lipca r. b. przed Ur. Keith Expedyentem Sądu Ziemiańskiego w Lokalu tuteyszego Sądu Ziemiańskiego publicznie naywięcey daiącemu za gotową zapłatę sprzedane, którym końcem ochomicy kupna ninieyszém się zapozy-

Bydgoscz dnia 19. Kwietnia 1821. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Berpachtung.

Die zur Anton von Garczynökischen Liquidations = Masse gehörige, im Czarnistaner Kreise belegene adeliche Gut Stenkos wo, bestehend aus dem Dorfe gleiches Namens und den Vorwerken Kazmierzowo und Kaczmierecki, soll auf Antrag des Kurators der Masse auf ein Jahr, nemlich von Joshannis d. J. bis dahin 1822. diffentlich an den Meistbietenden verpachtet werten.

Wir haben dazu einen Termin in Stop: Fomo auf den 22ften Junin & Bormittags 10 Uhr vor dem Landgerichte Math Lowe angefeht, welches den Pachtlustigen

befannt gemacht wird.

Die Pachtbedingungen find in unserer Registratur einzusehen, und werden im Termin noch besonders bekannt gemacht werden.

Schneidemuhl ben 30. April 1821. Roniglich Preuf. Landgericht.

Zadzierzawienie.

Maietność szlachecka Stoykowo do Massy likwidacyjney po ś. p. Antonim Garczyńskim należąca składaiąca się z wsi Stoykowa, Folwarków Kazimierzowa i Kazimiereczka, na wniosek Kuratora Massy na rok ieden to iest od S. Jána r. b. aż do tego czasu w roku 1822. publicznie naywięcey dającemu zadrierzawiona bydźma.

Końcem tym wyznaczyliśmy termin na dzień 22. Czerwca r. b. o godzinie 10. z rana przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Loewe w Stoykowie. Cbęć dzierzawienia maiących uwiadomiamy ninieyszem o tem.

Warunki dzierzawne każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą, w terminie zaś, sczególnie ogło-

szone zostaną.

Piła dnia 30. Kwietnia 1821. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent. Bon bem unterzeichneten Landgerichte wird hierdurch bffentlich bekannt gemacht, baß

1) das zum Michael Weigtschen Nochlaß gehörige unter Nr, 347. hieselbst belegene Haus nebst Garten, welche, nach der gerichtlichen Laxe auf 32 Atlr. Courant gewürdigt worden, so wie

2) das zur Kaufmann Bincent Wochaldsfischen Konkurd = Masse gehörige, biefelbst unter Nro. 459. belegene massive Wohnhaus nebst dazu gehörigem Hinter-

gebaude,

welche zusammen auf 6076 Athle. Courant abgeschätzt find, auf den erneuerten Anstrag des Eurators, da sich in den frühern Terminen keine Käufer gefunden, nochmals im Wege der nothwendigen Subhastasion öffentlich an den Meistbietenden verstauft werden sollen, wozu die perempto-

Patent Subhastacyiny.

Sąd niżey podpisany ninieyszém do publiczney wiadomości podaie, iż

1) Dom wraz z ogrodem do pozostałości po niegdy Michale Weige należący, pod liczbą 347 tu położony, podług taxy sądowey na 32 talary w kurancie oszacowany, iako i

2) Kamienica do massy konkursowey kupna Wincentego Wochalskiego przynależąca i pod liczbą 459 tu położona zarazem z tylnemi do niey należącymi

zabudowaniami,

które ogółem na 6076 Talarów w kurancie oszacowane zostały, na ponowiony wniosek Kuratora massy, gdyż żaden kupujący na przeszło-wyznaczonym terminie niezgłosił się, drogą potrzebney Subhastacyi, publicznie więceydającemu zaprzedanemi bydż mają, w skutek czego termina peremtory czne licytacyi a to pier-

rischen Biekungs-Termine, und zwar zu Ersterm auf ben 30. Juni 1821. vor dem Deputirten Auscultator Winkler, zu Letzterm auf den 4ten October 1821. vor dem Deputirten Herrn Landgerichtsrath Boy hieselbst auf unserm Gerichtslokale ander raumt worden sind.

Es werden daher alle biesenigen, welsche diese Grundssticke zu kaufen gesonnen und zahlungsfähig sind, hiereurch aufgesfordert, sich in den gedachten Terminen Bormittags um 9 Uhr vor dem genannten Deputirten entweder personlich oder durch gehörig legisimiete Bevollmächtigte einzussinden, ihre Gedote abzugeben, und zugeswärtigen, daß, wenn nicht gesehliche Umsstände eine Ausnahme zulassen, du den Meist und Bestbietenden der Zuschlag ersfolgen wird.

Franstadt den 26. Mary 1821.

Ronigl. Preufisches Landgericht.

Befannemach ung

In Termino ben tsten Juni Vormitztags um 8 Uhr follen in Lapienno vor bem Deputirten Landgerichts = Secretair Borchard

im Wege der Licitation gegen gleich baare Bezahlung an den Meistbietenden verkauft werden. Rauflustige werden daher aufgefordert, an gedachtem Tage und Ort sich einzusinden.

Gnefen ben 16. April 1821.

Ronigl. Preußisches Landgericht.

wszy na dzień 30. Czerwca 1821. przed Delegowanym Auskultatorem Winkler, ostatni zaś na dzień 4. Pażdziernika 1821. przed W. Boy Sędzią Ziemiańskim w naszey Izbie sessyonalney wyznaczone zostały.

Wzywaią się przeto wszyscy Ci, którzy pomienione grunta kupić ochotę maią, i takowe zapłacić są w stanie, aby na wyżey wyrażonych terminach rano o godzinie otey przed rzeczonymi Delegowanymi osobiście lub przez należycie wylegitymowanych Pełnomocnikow stawili się, licyta swe podali, i spodziewali się, iż ieżli iakowa prawna przeszkoda niezaydzie, grunta te więcey daiącemu przysądzone będą.

Wschowa dnia 26. Marca 1821.

Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwiesczenie.

W terminie dnia 1. Czerwca z rana ogodzinie 8. maią bydź przez Deputowanego Sekret. Borchardem

drogą publiczney licytacyi zaraz za gotową zaplatę w miasteczku Lopiennie sprzedane. Wzywa się więc maiących chęć kupicnia, iżby się w oznaczonym dniu i mieyscu zgromadzili.

Gniezno dnia 16. Kwieznia 1821. Królew, Pruski Sąd Ziemiański.

water the transfer man the water and affine

talling translation our statement as a statement called

Befanntmachung.

Das in der Stadt Jiefe beiegene, der Konigl. General: Salz-Durektiom zugeborisge, zur Anlage eines Salzmagazins mit Zubehor bestimmt gewesene Grondstück, welsches einen Flächen-Indale von 8 Morgen Magdeburgischen Maapre entbalt, soll mit dem dazu gehorigen atten Salzwärterhausse, dem aus Feldsteinen errichteten Jundamente zu einem Magazin, und 261 Stuck alten zum Theil verfaulten Bauholze, das Grundstück selbsst allenfalls in kleinen Parzzellen, bstentlich dem Meistbietenden verstauft werden.

Wir haben zu diesem Zweck einen Teramin auf ben 27. Juli d. J. von Morgend um 9 Uhr ab, in der Stadt Zirke im Salzehofe angesekt, und fordern alle diesenigen, welche Grundstücke zu erwerben fähig und zu bezahlen vermögend sind, auf, sich in diesem Termin zu melden, und ihr Gebot entweder auf das ganze Grundstück mit allem Zubehor oder auf einzelne Parzellen, oder auch nur anf die Materialien abzu-

geben.

Der Meistbietende hat auf den Zuschläg nach erfolgter Approbation der Königl. Gesneral Salz Direktion — in so fern wenigstens die auf 696 Athl. 12 gGr. ausgesaltene Tare aller Gegenstände erreicht wird — welche hier, so wie in der Registratur des Königl. Friedens-Gerichts zu Virnbaum und bei dem Königl. Salz-Magazin zu Zirste inspicire werden kann, zu rechnen.

Pofen den 12. Man 1821.

Königl. Provinzial Salz Comtoir.

#### Obwiesczenie.

Grunt w mieście Sieraków położony Królewskie Dyrekcy Generalney Solney włościwy, na założenie magazynu solnego z przyległościami wyznaczony, 8 morgów miary magdeburgskiey zawierający, drogą licytacy naywięcey dającemu wraz z starym domem dla dozorcy, z fundamentem na wystawienie szopy solney z kamieni wymurowanym i 261 sztuk starém poczęści spruchniałym budulcem, publicznie przedany bydź ma, a na żądanie przedaż que gruntu w małych cząstkach nastąpić może.

Oznaczywszy do tego końca termin na dzień 27. Lipcar. b. o go dzinie otey zrana w mieście Sierakow w magazynie solnym, wzywamy wszystkich, którzy do nabycia gtuntów są zdolni i do zapłacenia onych w stanie się znaydują, aby na terminie tym staneli, licyta swe a bo na całkowity grunt z przyległościami, albo teżna odłączone cząstki, lub też na ma-

tervaly podali.

Naywięcey daiący przybicia po nadeyściu Approbacyi Królewskiey Dyrekcyi generalney solney – gdy przynaymniey taxa na wszystkie obiekta 696 Tal. 12 dgr. czyniąca, która codziennie w naszey Registraturze; iako też w Sądzie Pokoiu Powiatu Miedzychodzkiego i w magazynie solnym w Sierakowie przeyrzaną bydź może, zebrana bedzie – oczekiwać może.

Poznań dnia 12. Maia 1821. Królewsko Prowincyalny Kantor Solny, Subhaffations - Patent.

Das benen Joseph Lawrenzschen Erben zugehörige, im Bieslin Mögilner Kreises, Bromberger Regierungs-Departements, ein u. eine halbs Meile von der Stadt Trzemeszno und 2 Meilen von Gnesen bes legene, auf 1004 Athl. taxirte Wauergut, soll auf den Antrag der Lawrenzschen Erzben, weil der Ersteher dei der vorigen Lietation Schulz Abam Sminsti in Bieslin das Meistgebot von 2540 Athlr. nach Maaßgabe des Abjudikations-Vescheides nicht erlegt hat, auf Gefahr und Kosten des Siminsti, anderweit subhassirt werden.

Das Grundstück bestehet aus kompletten Wohn = und Wirthschafts = Gebäuden und go Kulmischen Morgen Uder, Wiesen und Garten, das Inpothetenwesen ist völlig regulirt, und es ist vollständig über Wir besteht.

Im Auftrage des Königl. hochlöblichen Landgerichts zu Gnesen, haben wir Zermin zur Licitation auf den 16. Juni d. I., allbier in Trzemeszno im Geschäftslocale des Friedensgerichts anderaumt, und laben besitz und zahlungsfähige Personen ein, in seldigem zur Ablegung ihrer Gebote zu erscheinen, und hat der Westbietens de den Zuschlag gewiß zu gewärtigen.

Tare und Raufvedingungenkönnen faglich in unserer Registratur nachgesehen werden, doch wird den Liebhabern eröffnet, daß niemand zum Gebote gelassen werden kann, wer nicht 200 Athle. sofort zur Sicherung seines Gebotes deponirt, und den Rest sofort beim Eingange des

# Patent Subhastacyiny.

Gospodarstwo po Jozefie Lawrencu w Rieslinie, Powiecie Mogilińsk m., D partamencie Bydgoskim 1½ mili od miasta Trzemeszna, a 2 mile od Gniezna położone, na 1004 Tal. otaxowane, ma bydź na wniosek sukcessorów po tymże Jozefie Lawrencu powtornte subhastowane, gdyż nabywca przypierwszey licytacyi Adam Siwiński Sottys w Rieslinie, w skutek wyroku adjudikacyjnego summę licytacyjną 2540 Tal. niezłożył.

Subhastacya ta ma się uskutecznić na kosztiryzyko tegoż Adama Siwińskiego.

To Gospodarstwo, składa się z dokładnych mieszkalnych i gospodarczych zabudowań, rachuiąc w ogóle go morgów Chełmińskich miary roli, łak i ogrodów, które lest teraz na zimę dokładnie obsiane i uprawione; hypoteka tegoż gospodarstwa lest zupełnie uregulowanz,

Z polecenia Prześw. Król. Sądu Ziemiańskiego w Gnieżnie, wyznaczyli-

śmy termin do licytacyi na

dzień 16. Gzerwcz r. b. który się w Trzemesznie, Sądowey Izbie Sądu Pokoiu odbydź ma, naktory wzywamy kwalifikuiących się do possessy i zdelnych do wypłaty, natenże termin do licytacyi; naywięcey dający spodziewać się może pewnego przybicia.

O taxie i warunkach nabycia można się codziennie w naszey Registraturze przekonać, oświadcza się życzącym iethakować, że nikt wprzody do trytacyi przystąpić nie może, dopokąd na żabezpieczenie swego podania 200 Tal, w gotowiznie niezłoży; reszta zaś do uzupełnienia całkowitey summy, po nadeyściu wyroku zdjudykacyi-

Abjubifatione Bescheibes baar ad Depo. situm zahlt, auf Gebote, welche nach bem Termin eingehen, fann feine Rud= ficht weiter genommen merden.

Trzemegno den 2. April 1821. Ranigh Preus. Eriedensgericht. Królewsko-Pruski Sad Pokoiu.

nego, zaraz w gotowiznie do depozytu ma bydž złożona, podania zaś po terminie nie będą miały żadnego przeje.

Trzemeszno dnia 2. Kwietnia 1821.

Befannemachung:

Im Auftrage des Koniglichen Sochlobs lichen Landgerichis zu Fraustadt soll das gur Carl Friedrich Braunfchen Concurs= Maffe gehörige, hiefelbft am Martte unter Mro. 15. belegene maffive Wohnhaus, welches gerichtlich auf 5000 Rithlr. gewärkiget morden, im Wege der nothwendigen Gub= haffation verfauft werden. Wir haben zu biefem Behuf nachstehenbe Termine, und awar:

ben 23sten Juli,

ben 25ften Geptember, unb

ben 23ften Dovember b. 3. von weithen bee Lettere peremptorisch ift, anberaumt, und laben Raufluftige und Befitfahige hiermit bor, fich an biefen Lagen in unferm Gerichts: Lofale eingut: finden, ihre Gebote zu verlautbaren, 1.15 bat der Meiftbietende, wenn nicht gefet= liche hinderniffe eintreten, ben Zuschlag zu gewartigen.

Die Tare und Raufbedingungen konnen zu jeder Zeit in unserer Registratur einge=

feben werden

Rawicz ben 26. April 1821. Monigl. Preuf. Friedensgericht: Obwiesczenie.

7. zlecenia. Przeświernego Krolewsko Sadu Ziemiańskiego w Wschowie sprzedana bydź ma drogą potrzebney Subhastacyi kamienica do massy konkursowey; Karola Fryderyka Braun należąca, tu w Rawiczu w rynku pod liczba 15 położona, ktora sądownie na 5000 Talarów ztwierdzoną zostawszy. Końcem wiec tego wyznaczyliśmy następuiące termina iako to:

> na dzień 23. Lipca dzień 25. Września

i peremtoryczny na dzień 23. Listopada r. b. godzine 9 z rana, wzywaiąc ochotników i nabycia prawo maiących ninieyszem, aby w dniach namienionych w domu posiedzeń naszych się stawili, i naywięcey daiący, ieżeli iakie przeszkody. prawne niezaydą, przyderzenia spodziewać sie może.

O taxie i kondycyach przedaży każdego czasu w Registraturze naszey, powziąść

možna wiadomość.

Rawicz dnia 26. Kwietnia 18211

Król. Pruski Sad Pokoju.

Proclama.

Der biefige Burger Gottfried Ropte. ber nach dem beigebrachten gerichtlichen Erbtheilungs = Recef ben Rachlag feinet verftorbenen Frau zuerft vereblicht gewese: ne Brinkmann' Dorothea gebornen Rifer, pro Taxa erhalten, will mehrere in dem= felben befindliche, bei ber Berftorbenen verfett gewesene Pfandstude beshalb verfilbern, weil die Berpfander, beren Ra= men unbefannt, Die Schuld aber auf jebem Stuck notirt ift, fich feiner Aufforde: rung bom 1. September 1820. (hefiges Amtoblatt Mr. 36. und 37.) ungeachtet, jur Ginlofung nicht eingefunden baben, und die Berfallzeit schon bor mehreren Sah= ren eingetreten ift.

Die qu. Pfandftude aus biverjen Rleibungeftuden, Ringen, Uhren, und altes

worden.

Dem Antrage bes 2c. Ropfe gemaß, baben wir Terminum auf den 14. Juli c. a. Bormittage um 10 Uhr zum offentlichen Berkauf ber qu. Pfanbftude gegen gleich baare Bezahlung in Courant in unferm Ges richts = Lofale angesett, und laden Rauflu= ffige dazu ein. - Die unbefannten Ber- towe pieniadze wzywamy. pfander aber werden zugleich aufgeforbert, bis zu obigem Termin ihr Gigenthum an die einzelnen Stude nachzuweisen, die darauf geliehenen und verzeichneten Gummen, incl. ber aufgelaufenen ihnen zu berechnen= den Gerichtöfoften zu bezahlen und einzulofen, wibrigenfalls fie mit fernern Un= wrachen nicht weiter gebort und die burch ben Verfauf geldfeten Gelder, nach Abzug der Roften dem zc. Ropfe ausgezahlt wer= ben follen.

Bromberg ben 30. April 1821. Ronigl, Preuß. Friedensgericht.

#### Obwiesczenie.

Tuteyszy Obywatel Roepke który podług złożonego urzedownego Recessu działowego pozostałość po swey żonie wprzod zamężney Birkinann, z domu Dorocie Kiker za taxy otrzymał, zawierzył w teyże pozostalości zostalących astawów dla rego spienieżyć, albowiem Zostawiciele, których nazwiska niewiadome-pomimo iż na każdym zastawie ilość pienię-'dzy na zastaw danych lest zanotowana bedac pod dniem I. Września r. z. przez tuteyszy Dziennik Nr. 36 i 37 wezwani do wykupienia zastawów, wcale niezgłosili sie, i termin w ktorym zastawy odebrane bydź miały, już przed wiecey las upłynał.

Te w mowie bedace zastawy składais Gilber, bestebend, find nach ber, in un- sie z rozmaitych sukien, pierscionkow. ferer Regiftratur und bei bem ze. Ropte be- zegarkow i starego srebra, i podling Spefindlichen und taglich einzusehenden Specie cyfikacyi w Registraturze naszey i'u etc. fication 159 Rthlr. 21 ggr. Courant tarirt Repki znayduigce sie, którą każdego momentu przeyrzeć można, ocenione są na

159 Tal. 21 dgr. Courant.

W skutek wntosku wspomnionego Repki wyznaczyliśmy termin do publiczney sprzedaży na dzien ra Lipcar, b. w tuteyszym posiedzeniu sądowym, na któren wszystkich mających cheć kupienia za go-

Nieznatomi Zastawnicy wzywatą się zarazem aź do powyższego termiuu ich własności prawo do sczegolnych zastawów udowodnić i na takowe wyporzyczone summy oraz z obrachunku wypaźdź maiace koszta sądowe zapłacić, zastawy wykupic, albowiem w razie przeciwnym pożniey niebędzie żaden wzgląg mianym na ich wnioski i wypadaiąca z sprzedaży ilość pieniężna po odciągnieniu kosztów sądowych zostanie Repkiemu wydana:

Bydgoscz dnia 30. Kwietnia 1821. Królew. Pruski Sad Pokoiu. Bekanntmadung.

Der Mobiliar-Nachlaß des zu Rarge penforbenen Poftsekretaire Babel, beftebend aus hausgerathe, Mobles, Uhren, einigen filbernen Loffeln, Leinenzeug, Bet= ten und Rleidungsftuden, foll gufolge Un= trage bes Vormundes offentlich an ben Meiftbiethenden gegen gleich baare Bezah= lung in Courant verfauft werden. Bir cemu, za natychmiast gotową zapłate . haben biegu einen Termin auf

ben 20ften Juni c. Bornittage um 9 Uhr zu Karge angefett und laden bagu Raufluftige bierdurch ein.

Wollstein den 11. Mai 1821. Ronigl, Preuß, Friedensgericht, Obwiesczenie.

Pozostalość ruchoma zmarłego w Kargowie Sekretarza Poczty Watzel. składająca się z sprzetów domowych. meblów, zegarków, kilku lyżek śrebrnych, rzeczy lnianych, pościeli i sukien, ma bydź, stosownie do wniosku opiekuna, publicznie naywięcey daiaw Kurancie sprzedana. Wyznaczyliśmy do tego termin na

dzień 20. Czerwca r. b. z rana o godzinie 9. w Kargowie i zapozywamy ochotę kupna maiących.

Wolsztyn dnia 11. Maia 1821. Królew. Pruski Sąd Pokoiu.

Muttion.

Den goften Mai c. Bormittags um ro Uhr, follen zu Bomft in ber Behaufung ber Tifchler Johann Friedrich und Anna Rofina Wegnerschen Cheleute, im Wege ber Execution, mehrere Effecten, als: hausgerath, Rleidungeffucken und Betten, diffentlich an ben Meistbiethenben gegen gleich baare Bezahlung in Courant verkauft werben; wozu wir Raufluftige hiermit ein= Laben.

Mollstein den 9. Mai 1821. Ronigl. Preuß. Friedens-Gericht. Aukcya.

Dnia 30. Maia r. b. przed południem o godzinie 10. maią bydź w Babimoście w pomieszkaniu stolarza Jana Fryderyka i Anny Rozyny małżonków Wegnerow. droga Exekucyi rozmaite effekta, iako to: porządki domowe, rzeczy ubiorcze i pościel, publicznie naywięcey daiącemu za natychmiast gotową zapłatę w kurancie. przedane; do czego ochotę kupna maiacych ninieyszem wzywamy,

Wolsztyn dnia 9. Maia 1821. Królewsko - Pruski Sad Pokoin. Befanntmachung.

Die dem Müller Franzke zugehörigen bei Nakel belegenen twiden Erbhachts-Bock-Windmühlen nebst Wohngebäuden, welche auf 215 Athlie. 16 gar. gerichtlich gewürzbigt sind, sollen auf den Antrag der Königt. Regierung zu Bromberg öffentlich verkauft werben.

Da in den angestandenen Bietungs-Terminen keine Kauflustige sich gemelder, so haben wir im Auftrage des Königlichen. Landgerichts zu Schneidemühl einen neuen Termin auf den 7. Juni d. J. Vormittags um 8 Uhr auf der Nathöstube zu Nakelangeseist, zu welchem besitsfähige Kauflustige bierdurch eingeladen werden.

Lobseif den 4. April 1821. Abniali Preuß, Friedensgericht. Obwiesczenie.

Dwa: wieczystodzierzawne Wiatraki pod Na! iem położone do Młynarza Franzke należące, wraz z Budy ami mieszkalnemi, które według taxy sądowey na 215, Tal. 16. dgr. osenione zostały, na żądanie Prz. Regency i Bydgoskiey publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią.

Gdy w terminach licytacyjnych żeden kupujący się niezgłosił, przero z mocy zlecenia Krol. Sądu Ziemiańskiego w Pilewyznaczyliśmy nowy termin na dzień 7. Czerwca r. b. z rona o godzinie 8. w Lzbie Magistratu w Nakle, na króry zdolność kupienia posiadających kupienia zapraszamy.

Król. Pruski Sąd Poko in.

Bekanntmachung.

Schuldenhalber soll die Mühle Strassewa genannt, welche im Wongrowiker Kreisse, eine viertel Meile von der diesigen Kreisstadt entlegen ist, von Johannis diesed Jahres auf drei nach einander folgende Jahre, biffentlich verpachtet werden. Zu diesen: Ende ist ein Termin auf den 4ken Junid. J. angesetzt, und es werden Pachtlustige dierdurch eingeladen, gedachten Tages des Morgens um 9 Uhr in der Gerichts-Stude des unterzeichneten Friedensgerichts zu erscheinen, ihre Gedote abzugeben, wornachst der Meissbietende den Zuschlag zugewärtigen hat.

Bongrowiec ben to. April 1821. Rbnigt. Preuß. Frieden 8: Gericht.

### Obwiesczenie.

Z powodu długu ma młyn Straszewow w powiecie. Wągrowieckim położony, ówierć mili od miasta tureyszego powiatowego. Wągrowca odległy od S. Jana r. b. na trzy po sobie ilące lata publiczniebydź zadzierzawiony.

Tém końcem lest termin na dzień 4. Czerwca r. b. oznaczony, i wzywaie się ochotę do zadzierzawienia maiący, aby w terminie rzeczonym z rana o godzinie 9. w Izbie podpisanego Sądu Pokolu stawić się chcieli, licyta swe podawali, gdzienaywięcey dawaiący, przyderzenia spodziewać się może.

Wagrowiec dnia 10. Kwiernia 1821. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu. Befanntmachung.

en Rolle hoben Unftrages bes hiefigen Romal. Landgenichts de dato 7ten Mai et praes. Sten Mai Diefes Jahres follen in Mechfel Sachen bes hiefigen zueischen Ranfmanus Martin Barfwall miber Den thiefigen judischen Wollhandler Michael Pineus auf Antrag des Magers Die Dein Berfragten zugehörig abgepfandeten Caden, bestebend in verschiedenen Juwelen, Gold und Gilberzeng, offentlich en ben Meiftbietenden verkauft merden. Bu diefem Behaf hat unterzeichneter Commifa= riud einen Termin auf ben Sten Juni Dieges Jahres Bormittage um 9 Uhr in ber Behanfung bes vilagere auf der Topfer-Strafe angesett, und ladet Raufluftige hiemit vor, en diefem Tage und gedachten Drte zu ericheinen, ihre Gebote abzuge= ben, und zu gewärtigen, baf bem Deut= bietenden die erstandene Sache gegen gleich baare Bezahlung in Preuf. Courant verabfolgt werden wird.

Frauftadt den 15. Mai 1821.

Wirth, Landgerichts - Auscultafor, V. G. Obwiesczenie.

W skutek zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego tuteyszego z dnia 7 Maia et peraes. 15. Maia roku bieżącego w sprawie wexlowey kupca starozakon ego Marcina Barschall tu w mieyscu naprzeciw tureyszemu handlerzowi welną starozakonnemu Michalowi Pinkusowi, maią na wniosek Powoda rzeczy do Pozwanego należące ionemu zafantowane, z rożnych kleynotów, złora i śrebra składające się, naywieczy dającemu publiczme być przedane.

Tym celem niżey podpisany. Kommissarz wyznaczył tesmin na dzień 5. Czerwca r. b. o godzinie 9. z cana tu w mieyscu w zamieszkaniu Powoda na ulicy Garncarskiey, o czem ochotę kupna maiących ninicyszem uwiadomiając, wżywa ich, zby w dniu i mieyscu namienionym się zgromadzili, licyta swe podali, naywięcey zaś daiący, spodziewać się może, iż rzeczy przez niego zalicytowane, za gotową zapłatę w kurancie pruskim przybite i oddane mu zostana.

Wschowa doia 15. Meia 17/21. Wirth, Auskultator Sądu Ziemiańskiego. V. C.

Prowent Jarocinski zawiadomia Szanowną Publiczność, iż z nowego Browaru Jarocinskiego, każdego czasu dostać można, beczkami dobrego piwa, zawierająca 100 kwart Berlinskich w zamian czystego jęczmienia wiertel na beczkę ana koszia fabrykacyi i akcyzy Ztt. 3, albo w z płacie Ztt 8 za piwo i zwrotem beczek. — Bogusław pod Jarocinem dnia 20. Maia 1821.

Frischen Eudower Brunnen in ganzen und halben Flaschen so wie auch frisches Selzemvasser hat erhalten

Carl Wilhelm Pusch, am Markte Mr. 55.

Zapozew Edyktalny.

Na skargę Anny M. z Wapieckich Lichotowey, na przeciw mężowi swemu Macielowi Lichott z Gościelewa pod Rogożnem żolnierzowi dopraszającey się, aby z przyczyny nieprzytomności od lat 15, oska rzonego, pozwolenie do wstąpienia w nowe związki malżeńskie udzielone ley zostało, wyznaczyliśmy do Instrukcyi sprawy, termin, na dzień 3t. Sierpnia r. b...

po poludniu o godzinie 3. w Izbie Sądowey tu przy Tumie, na który to termin Macieia Lichott, pod zagrożeniem zaocznego postępowania niniey-

szém zapozywamy.

W Poznaniu dnia 11. Maia 1821. Sąd Konsystorza Glnego. Biskup. Poznańsk. X. Trepanowski, Audyt. General. Poz.

# Getreibe = Martt = Preife in ber Stadt Pofen.

# Freitag ben 18. Mai.

Weißen der Preuß. Scheffel 9 Fl. dis 10 Fl. Roggen 4 Fl. 15 gr. bis 5 Fl. Gerste 3 Fl. dis 3 Fl. 8 gr. Hafer 2 Fl. 15 gr. bis 3 Fl. Buchweißen 4 Fl. bis 4 Fl. 15 gr. Erbsen 4 Fl. dis 5 Fl. Kartoffeln 1 Fl. 15 gr. bis 2 Fl. Heu á 110 Pfund 4 Fl. dis 5 Fl. Stroh 2 Fl. dis 2 Fl. Butter zu 4 Quart preuß. 6 Fl. bis 6 Fl. 15 gr.

# Montag ben 21. Mai.

Weißen der Preuß. Scheffel 9 Fl. 8 gr. bis 10 Fl. Noggen 4 Fl. 15 gr. bis 5 Fl. Gerste 2 Fl. 24 gr. bis 3 Fl. Hafer 2 Fl. 15 gr. bis 3 Fl. Buchwelzen 4 Fl. bis 4 Fl. 15 gr. Erbsen 4 Fl. bis 5 Fl. Kartoffeln 1 Fl. 15 gr. bis 3 Fl. Heu der Centner a 170 Pfund 4 Fl. bis 5 Fl. Stroh 2 bis  $2\frac{1}{2}$  Fl. Butter zu 4. Quart preuß, 6 Fl. bis 6 Fl. 15 gr.